## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, den 4. Februar 1828.

Ungekommene Fremde bom 1. Februar 1828.

Sr. Raufmann Mulfert aus Sferlohn, Sr. Gutebefiger v.llfebom aus Molch= wig, Br. Gutsbefiger v. Gezaniedi aus Chelmno, I. in No. 243 Breslauer= ftrafe; Sr. Gutebefiger v. Dzierganowefi and Deblowo, Sr. Gutebefiger Baron v. Laën aus Wiersewiß, Sr. Kaufmann Bindemann aus Stettin, I. in No. 384 Gerberftraße; Sr. Stanislaus und August Brega aus Swigtfowo, I. in No. 165 Wilhelmstrafe.

ESictal = Citation.

Ueber bas fammtliche Bermogen bes : Nad maigtkiem calkowitym Emaift heute Mittags 12 Uhr ber Concurs godzinie 12. w poludnie konkurs eröffnet worden. . Es werden baber alle otworzony zostal. biejenigen unbefannten Glaubiger, bie Zapozywamy przeto wszystkich Unspruche an das Bermogen haben, bier- nieznaiomych wierzycieli, którzy mit vorgeladen, fich in dem gur Unmels pretensye do maigtku maig; aby sie bung und Musweisung ihrer Unsprüche w terminie do podania i wykazania bor bem Deputirten Landgerichte = Rath swych pretensyi na dzień i o. Mahellmuth in unferm Partheien = 3immer ia r. p. o godzinie 9. przed Deputoauf ben Ioten Mai f. um 9 Uhr wanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego früh angesetzten Termin perfonlich oder Hellmuth wizbie naszey instrnkcyidurch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte ney wyznaczonym osobiście lub zu erscheinen, ihre Anspruche anzumelben przez pełnomocników prawnie do und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Forderung an die Masse pracludirt und gelyż w razie niestawienia się z pre-

Cytacya Edyktalna.

hiefigen Kaufmanns Emaiuel Gichberg nuela Eichberg w Poznaniu dzis o

zwolonych stawili, pretensye swe Die Michterschienenen follen mit ihrer podali, i rzetelność ich udowodnili, ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubis tensyami swemi do massy prekludoger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen Glaubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Ehehaften, an der persönlichen Erscheiznung gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Weißleder, Brachvogel, Jakody als Mandatarien in Vorschlag gebracht, an deren eiznem sie sich wenden, und denselben mit Information und Vollmacht versehen könzuen.

Pofen ben 7. December 1827. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Enbhaftations=Patent.

Die im Dorfe Popowo zur Herrschaft Biezdrowo gehörig, im Samterschen Kreise unter No. 19 belegene dem Mülzler Negidins Mathias gehörige, gerichtzlich auf 1665 Athlr. 5 sgr. abgeschätzte Wassermühle nebst Inbehör, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Weistbietenden verfanst werden, und es sind die Bietungstermine

auf den 13. Februar, auf den 12. März, auf den 12. April 1828

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ift, dor dem Deputirten Landgerichts-Affessor v. Reibnitz in unferm Partheienzimmer anderaumt. Besithfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstick wanemi, i wieczne im w tey mierze na przeciw innym wierzycielom nakazane zostanie milczenie.

Tym wierzycielom, którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanąć nie mogą, i w mieyście tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryusza K. S. Weisleder, Brachvogel, Jakobi, z których iednego obrać w Informacyą i w plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 7. Grudnia 1827. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Mlyn wodny w wsi Popowie do Dominium Biezdrowo należący w powiecie Szamotulskim pod No. 19. położony, Młynarza Idziego Mathias własny, sądownie na 1665. Tal. 5. śgr. oszacowany z przyległością, na wniosek wierzycieli realnych w drodze exekucyi publicznie nawięcey daiącemu przedany bydźma, i wyzneczone są termina licytacyjne

na dzień 13. Lutego, na dzień 12. Marca,

na dzień 12. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. z których ostatni zawity przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego v Reibnitz przed południem o godzinie 9. w naszey izbie stron wyznaczonym został.

Zdolność kupna maiących z tem

bem Meistbietenden zugeschlagen ndu auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesestliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tage und Ligitatione-Bebingun= gen fonnen in unserer Registratur einge=

feben werden.

Pofen den 10. Dezember 1827. Königl, Preuß, Landgericht.

A vertiffement.

Die sogenannte Auchocer in der Herrsschaft Bioske, Bomfter Kreises, gelegene, dem Müller Traugott Franke gehörisge Mahls und Stampfs Mühle, welche nehft einer dazu gehörigen Ackerwirthschaft, genannt Doihig, nach der gerichtslich aufgenommenen Taxe auf 8122 Rthle. gewürdigt worden, ist auf den Antrag eines Gläubigers sub hasta gestiellt, und es sind die Bietungs-Termine auf

ben 23sien April, ben 27sien Juni und b. J. ben 29sien September

wovon der legte peremtorisch ist, hier ansgesetzt worden. Es werden baher Kaufsluftige aufgefordert, sich spätestens in dem legten Termine zu melben und ihr Gebot abzugeben.

Die Taxe und Verfaufsbedingungen

oświadczeniem uwiadomiamy, iż w terminie zawitym grunt ten naywięcey daiącemu przyderzonym będzie, i na późnieysze podania uważanym nie będzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Warunki licytacyjne w Registratu. rze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Młyn wodny o iednem kole mlewnem i stęporowem w maiętności Wioseckiey powiecie Babimostkim leżący, Ruchocki zwany i młynarzowi Traugotowi Franke należący, który wraz z gospodarstwem rólniczem do niego należącem, Doitzig zwanem podług taxy sądownie przyiętey na Tal. 8122. ocenionym został, wzięto na wniosek wierzyciela pod subhastacyą.

Termina licytacyine są wyznaczo.

ne

na dzień 23. Kwietnia na dzień 27 Czerwca i na dzień 29. Września

ostatni z nich iest peremtoryczny. Odbywać się będą tu w Międzyrzeczu.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się zatem, aby się naypóźniey w ostatnim terminie zgłosilii licyta swe podali.

Taxe i warunki przedaży codzien-

. tonnen inder biefigen Registratureingeschen inje w Registraturze naszey prreyrzec · werden.

Mejerit den 10. Januar 1828.

Międzyrzecz d. 10. Stycznia 1828, Konigl. Preuß. Landgericht, Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Gerichte werden folgende Perfonen:

- 1) ber Rojetan von Jedrychowefi, ber unter ben Cheveauxlegere ber vormalis gen Raiferlich Frangbiffchen Garbe ge= bient hat, und feit bem Marsch nach Rugland im Jahre 1812 verschollen ift,
- 2) ber Cafimir Rubicti and Lomnice, ber im Jahre 1807 freiwillig in Frango: fifchen Militair = Dienft getreten ift, und feitdem in feiner Beimath nichts von fich horen laffen,
- 3) ber Gigenthumer. George Beder aus ber Blumer = Gemeinde im Bomfter Rreife, ber am Dft ertage 1807 fein Saus aus unbefanntem Grunde verlaf= fen bat, und feitdem nichts bon fich horen laffen,
- 4) ber George Baburefi aus Gilcze im Bomfter Kreife, ber im Regiment bon Mollendorf, in der Compagnie von Rupping, als Mustetier gedient hat, in ber Schlacht von Jena bleffirt worden ift, und uber beffen weiteres Schickfal nichts bekannt geworben,
- 5) ber Frang Baburefi, ein Bruber bes vorigen, ber im Jahre 1807 gum feitdem verschollen ift,
- 6) ber Jacob Traugott Schonfnecht, ber als Schlächtergeselle im Jahre 1811

Zapozew Edyktalny.

Sąd podpisany, zapozywa następu. iace osoby,

- 1) Ur. Kaietana Iedrychowskiego, ktory w Gwardyi legii honorowey bylego Cessarza Francuzów służył, a od marszu do Rossyi w roku 1812. znikł,
- 2) Kazimierza Kubickiego z Lomnicy, który w roku 1807. do woysk francuzkich przystał i od tego czasu żadney o pybyciu swem, rodzinie niedał wiadomości,
- 3) Woyciecha Becker okupnika z gminy Kwiatkowskie w powiecie Babimostkim, który w dzień wielkanocny 1807. z domu swego z przyczyny niewiadomey oddalił się i od tego czasu pobyt iego niewiadomy,
  - 4) Woyciecha Baburskiego z Silca w powiecie Babimostkim, który w pułku J. W. Moellendorfa w kompanii W. Rupping iako muszkieter służył, w potyczce pod Jena ranionym został, a o dalszym losie iego nic więcey niedowiedziano się,
- Polnischen Militair ausgehoben, und 5) Franciszka Baburskiego brata powyższego, którego w roku 187. do woyska polskiego wzięto i od tego czasu znikł,

aus feinem Geburteorte Rarge fort= (6) Jakuba Traugota Schoenkneicht, gewandert und bem Berlauten nach, bas Jahr barauf als Relofchlachter mit ben Frangofen nach Rugtand gegan= gen, feitbem aber berichollen ift,

7) ber Eigenthumer Johann Rugner aus Daglettel, Meferiger Areifes, ber als Mustetier bei bem Regiment gedient hat, bas bor bem Sahre 1806. feine Garnifon in Frankfurt hatte, und feit ber Bataille bon Jena verschollen ift.

8) ber Martin Friedrich Wildau, ber im Jahre 1764 gu Schwerin geboren, und feit dem Sahre 1789, wo er als Schneidergeselle sich auf die Wander= 8) Marcina Frederyka Wildau, któ. Schaft, angeblich nach Rugland, bege= ben hat, verschollen ift,

9) ber Johann George Leipelt aus Dicht, ber ale ein junger Mensch von 18 Jahren im Berbft bes Jahres 1806 jum Polnischen Militair ausgehoben und feitdem verfchollen ift, einem Gerucht nach aber auf dem Marich in ein Lagareth gefommen fenn foll,

10) ber George Ernft Rlatte aus Birn= baum, ber im Jahre 1811 feine Bei= math verlaffen bat, und als Feldbacker mit nach Rugland gegangen, feitdem aber verschollen ift,

11) ber Carl Ludwig Allerander Anispel, ältester Gohn bes zu Alt-Borcen verftorbenen Superintendenten Anispel, ber ale Musikus im 5. berittenen Chaffeur-Regiment bes Bergogthums Warschau im Jahre 1812 mit nach Moskau marschiet, und auf dem Ruckjuge vermißt worden ift,

który iako rzeźniczek 1811 z Kargowy mieysca swego urodzenia powędrował, a podług wieści w rok potem iako rzeźnik woyskowy z francuzami do Rossyi poszedł i od tego czasu znikł,

7) Jana Kutznera okupnika z Mokrego Lutolka powiatu Międzyrzeckiego, który iako muszkieter w tym pułku służył, który przed rokiem 1806. w Frankforcie garnizonem stał a od potyczki pod Jena znikł,

ry się w Skwierzynie 1764. roku urodził, a od roku 1789. w którym iako krowczyk na wędrówkę podług wieści do Rossyi udać się miał, pobyt iego iest niewiadomym,

9) Woyciecha Leipelt z Ociesza, który w Jesieni 1806. w 18tym roku wieku swego do woyska polskiego był wziętym i od tego czasu znikł. Podług wieści dostać się miał w marszu do Lazaretu,

10) Woyciecha Ernesta Klaette z Międzychoda, który wroku 1811. rodzinę swą opuściwszy iako Piekarz woyskowy do Rossyi poszedł i od tego czasu znikł,

11) Karola Ludwika Alexandra Knispla starszego syna zmarłego w Starym Boruju Superintendenta Knispel, ktory iako Muzykant przy 5. pułku strzelców konnych

12) ber Carl Samuel Wilhelm David aus Birnbaum gebürtig, der als Sattlergeselle vor långer als 23 Jahren in die Fremde ging und seit der letzten Nachricht aus Petrikau im Jahre 1804 verschollen ist,

13) ber Christian heine, ber ale Tuchfcheerer vor 17 Jahren von hier nach Rußland gegangen ift, und feitbem von fich nichts hat horen-laffen,

14) ber Christoph Ruchelt aus Schneisbemühler Hauland, welcher im Dragoner-Regiment von Irwing als Solsbat gedient und seit ber Schlacht von Jena, wo er mit gefochten, von sich nichts hat horen lassen,

15) ber Jacob Sauer aus Schwerin a. b. 28., welcher im Jahre 1807 als Backergefelle auf die Wanderschaft ge= gangen und seitbem verschollen ift,

16) der Andreas Höft aus Kiebel, der als Kanonier bei dem 3. Feld-Artilles rie-Regiment gestanden hat, und seit der Schlacht von Jena im Oktober 1806 verschollen ift,

17) ber Handschuhmachergeselle Earl Frost von Wollstein, der im Jahre 17,02 von dort auf die Wanderschaft gegangen und vor långer denn 20 Jahren die letzte Nachricht von sich von Petersburg aus gegeben hat,

und zugleich ihre etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer, hierburch vorgeladen, sich schriftlich oder mundlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in Termino ben 6 ten Decems ber b. K. in unserm Partheien-Zimmer, Xięstwa Warszawskiego w roku 1812. do Moskwy pomarszerował i w retyradzie znikł,

12) Korola Samuela Wilhelma Dawida rodem z Międzychoda, który przed więcey iak lat 23. iako siodlarczyk na wędrowkę poszedł i od ostatniey wiadomości z Piotrkowa 1804. roku o sobie udzieloney, znikł,

13) Krystyana Heine, który iako postrzygacz przed lat 17. tu ztąd do Rossyi poszedł i od tego czasu żadney o swoim pobycie niedał wiadomości,

14) Krysztofa Kuchelt z Olędrów Pilskich, który w regimencie Dragonów J. W. Irwing służył i od potyczki pod Jeną w którey także walczył, żadney o sobie nie dał wiadomości,

16) Jakuba Sauer z Skwierzyny nad rzeką Wartą, który w roku 1807. iako Piekarczyk na wędrówkę poszedł, i od tego czasu znikł,

16) Andrzeia Hoestz Kębłowa, który iako kanonier w 3. regimencie Artyleryi polney stał, i od potyczki pod Jeną w Październiku 1806. roku znikł,

17) Karola Frost rękawicznika z Wolsztyna, który 1792. z Wolsztyna na na wędrówkę poszedł i iuź przezło lat 20. iak ostatnią wiadomość o sobie z Petersburga dał. Zarazem zapozywa także zostawionych przez nich niewiadomych suk-

vor dem Deputirten Herrn Affessor Siefecke zu melden, widrigenfalls man diefelben für todt erklären, und ihr Vermdgen ihren hiesigen bekannten Erben ausantworten wird.

Meserif ben 7. Januar 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag des Curators des ehe= maligen Bojanower Stadtgerichte=Depo= fitorii und im Gefoige Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftabt haben wir zum öffentlichen Verfauf ber bem Schuhmacher Samuel Gottlieb Thiem jugehörigen allhier unter Do. 12 befind= lichen und gerichtlich auf 50 Athlr. ab= geschatten Schuhbankgerechtigkeit, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen peremtorischen Licitations = Termin auf ben 27 ften Marg b. 3. Nach= mittags um 2 Uhr in unferm Geschäfts= Locale angesett, und laden zu demselben Rauflustige unter ber Berficherung bier= burch ein, daß ber Meifibietende ben Buschlag gewärtigen fann.

Vojanowo ben 25. Januar 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. cessorów i dziedzictwo bierców ninieyszem, aby się piśmiennie lub ustnie w przeciągu 9 miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 0. Grudnia r. b. w izbie naszey stron przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Giesecke zgłosili, w razie albowiem przeciwnym zostaną za nieżyjących ogłoszeni i maiątek ich, ich tuteyszym wiadomym sukcessorom wydanym zostanie.

Międzyrzecz d. 7. Stycznia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora Depozytu byłego Sądu Mieyskiego Bojanowskiego wyznaczyliśmy w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do publiczney przedaży Przywileju do Jatki szewieckiey przywiązanego szewca Samuela Bogumiła Thiem własnego tu pod liczbą 12. znaydującego się a sądownie na 50. Tal. oszacowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin zawito licytacyiny na dzień 27. Marca r. b. po poludniu o 2. godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem zapraszamy, iź naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Bojanowo dnia 25. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju. Seit mehreren Jahren (und wie man glaubt seit bem Jahre (1809) befinben sich bei dem unterzeichneten Haupt-Amte zwei Kisten mit ordinairen Drei-Zapfen-Rauchtaback und Schnupftaback,

Die eine Rifte ift mit Do. 3. fignirt, Die andere tragt eine bereits unkennt-

liche Signatur.

Das Retto-Gewicht beiber Riften ift 2 Bentner 22 Pfund Rauch: und 20

Pfund Schnupftaback.

Da der Eigenthumer und Empfänger dieser Waaren nicht bekannt ist, so fordern wir den daran Anspruch habenden zur Legitimation und Empfangnahme des quaest. Tabacks binnen 5 Monaten hiermit auf, widrigenfalls damit nach § 511 der Zolls und Steuer-Ordnung pom 26sten Mai 1818 verfahren werden wird.

Pofen ben 5. December 1827.

Konigliches Saupt = Steuer = Umt.